ille

N= 42.

A 17 May

# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabende, den 25. Mai 1822.

Angekommene Fremde vom 20. Mai 1822.

Fr. Giain v. Zamviska aus Warschau burchgereist, l. in Nro. 224 Bress lauersträße; Hr. Gutsbesitzer v. Ezczaniecki aus Woguszon, l. in Nr. 165 Wilsbesnissträße; Hr. Königl. Amtmann Drever aus Mikuszewo, l. in Nr. 26 Walischei-

Den 21ten Mai.

Hr. Gutebesitzer v. Chlapewski aus Turwia, Fr. Gutebesitzerin v. Drwen= Bka aus Boborowko, I. in Nr. 243 Breslauerstraße.

Den 22. Mai.

Hraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Rrassicka aus Malczewo, Fr Gutsbesitzerin v. Orpull aus Brudzewo, hr. Oberforster Steinhagen aus Moszon, l. in Nr. 251 Brestauerftraße; Hr. Kaufmann Thiemann aus Hamburg, Hr. Kaufmann Zerzow aus Bromberg, l. in Nr 99 Wilde; Hr. Kaufmann Schmidt aus Thorn, l. in Nr. 165-Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer Chuzara aus Gniewfowo, L. in Nr. 26 Walischei-

Abgegangen.

Hr. v. Grabowski nach Sppniewo, Hr. v. Gajewski.n. Sppniewo, Herr Major v. Rodnicki n. Kalisch, Fr. Gräsin v. Zamoiska m. Berlin, Hr. v. Uminski n. Smolik, Fr. Boquet n. Dufznik, Hr. v. Lipski n. Jaktorowo, Hr. v. Micki n. Ossowo, Fr. Gräsin v. Ziękiewicz n. Welno, Hr. Graf v. Szczaniecki n. Vogukin, Hr. v. Lipski n. Czerniejewo, Hr. Kaufmann Huber n. Berlin, Hr. Luhme usals Neustad, Hr. Landes-Dekonomie = Nath Krüzer n. Königsberg.

Edictal=Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie biefige Militair = Lagareth = Raffe aus beni Jahre 1821 Forderungen gu haben vermeinen werden hiermit bffentlich vor= geladen, in bem auf ben 4. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Culemann angesetzten Liquida= tione = Termin in unferm Gerichtofchloffe entweder perfoulich, oder durch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelben und mit ben notbigen Beweismitteln zu unterftugen, im Fall ibres Unebleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die gebachte Kaffe pracludirt und blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl. Preußisch es Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznajomi, którzy do kassy tuteyszego lazaretu woysko wego z roku 1821 pretensye mieć sadza, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie likwidacyinym dn ia 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zaniku sądowym wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników się stawili, pretensye swe podali i udowodnili. w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanemi będą.

Poznań d. 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Vorlabung.

Die unbekannten Gläubiger ber Kasse ber Königl. Preuß. fünften Artilleries Brigade (Westpreuß.), welche aus dem Jahre 1821 etwa Ansprüche an die gebachte Kasse zu haben vermeinen, werden biermit aufgefordert, in dem auf den 4ten Juni d.J. Bormittags um g Uhr vor dem Landgerichtsrath Eulemann angesetzen Liquidations-Termin in unserm Gerichtsschlosse entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstützen, im Fall ihres Ausbleibens

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzyciele nieznajomy Kassy Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi (Zachodno-Pruskiey) którzy z roku 1821 prctensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się na wyznaczonym terminie

w dniu 4. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem, Sądu Naszego Culemann w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli,

aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die in Rede stehende Kasse präcludirt und blod an die Verson desjenigen, mit den sie contrahirt haben, wers den verwiesen werden.

Pofen ben 4. Februar 1822. Konigl, Preußisches Landgericht. w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi praekludowanemi, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Poznań dnia 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf den Antrag der Gläubiger sollen die im Schrodaer Kreise Posener Deparstements belegenen Guter

Drzążgowo, Wyslawice und Sofolnifi

von Johannis d. J. bis dahin 1825 anf brei Jahre meistbietend verpachtet werben.

Der Termin steht auf ben 22 ften Juni 1822 Bormittags um 10 Uhr vor bem kandgerichtsrath Rhu in unserm Instruktionszimmer an.

Die Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden. Wer bieten will, hat eine Kaution von 500 Athle. dem Deputirten zu erlegen, bevor er zur Lizitation zugelassen werden kann.

Posen den 6. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ob wiesczenie.
Na wniosek Wierzycieli dobra
Drzązgowo,
Wystawice i
Sokolniki

w powiecie Środzkim, Departamencie Poznańskim położone, od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1825 roku na trzy lata naywięcey daiącemu wypusczone bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 22. Czerwca 1822. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczonym zostak.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne bydź mogą.

Kaźdy nim do licytacyi przypusczonym bydź może, tał. 500 kaucyi Depuwanemu złożyć powinien.

Poznań d. 6. Maia 1822.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß ber Seifensieder Ignatz Ertel zu Kurnik, und die Domicelle Julianne geborne Holft in dem gerichtlich abgeschlosesenen Gbekontrakte vom 23 ften April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes unter sich ausgeschlossen baben.

Pofen den 4. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Józef i Domicella Julianna z Holstów małżonkowie Ertel z Kurnika w kontrakcie przedślubnym z dnia 24. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 4. Maia 1822.

Krél. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung

Das in dem Domainen-Umt Komornik Posener Krei es belegene, auf 13766
Mihle. 25 Egr. 2½ Pf. abgeschätze Erbpachtsgut Ottowo soll, da sied in dem
angestandenen Licitations-Termin am 4.
December v. J. kein Kauslustiger eingefunden hat, anderweit in Termino den
25. Juni d. J. Vormittags um 10
Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Eulemann in unsermPartheienzimmer
verkauft werden, wozu wir Kauslustige
in Folge der öffentlichen Bekanntmachung
vom 21. Mai v. J. hiermit einsaden.

Pofen den 31. Januar 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Ottowo, w Ekonomii Komornickiey Powiatu Poznańskiego położony, na 13.766. Talarów 25. śrebrnych groszy 2½ fen. otaxowany, powtornie w terminie

dnia 25. Czeswca r. b.,
zrana o godzinie 10. w Izbie naszey
Instrukcyiney przed Deputowanym
K. S. N. Culemann przedany być
ma, gdy się w term nie zawitym dnia
4. Grudnia r. z. żaden licytant nie
stawił na termin ten, przeto z odwołaniem się do obwiesczenia publicznego z dnia 21. Maia r. z., ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 31. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf ben Untrag eines Real = Glaubi= gere wird bie im Rogafener Rreife bei mign Hammermuehle zwany w Po-Schoden belegene, auf 10028 Mtlr. 10 fgr, abgeschatte sogenannte Beidemuble tozony, na 10028 tal. to sgr, otafubhaftirt, und hierzu fteben Termine xowany w terminach

auf ben 25. Juni auf den 27. August auf ben 29. Detober c.

Bornittage um 10 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Culemann in un= ferm Partheienzimmer an. Wir laben baber alle Raufluftige und Befitfahige ein, fich in biefem Termine entweber perfonlich, ober burch Bevollmachtigte einzufinden, und ben Bufchlag, falls nicht gesehliche Sinberniffe eintreten foll= ten, an ben Meift = und Beftbietenben au gewartigen.

Die Tare und Kaufbedingungen fon= nen täglich in unferer Regiftratur einge=

feben werden.

Pofen ben 28. Marg 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione Patent. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego wiecie Rogozińskim pod Skokami po-

dnia 25. Gzerwca, dnia 27. Sierpnia i

dnia 19. Października r. b., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w izbie naszey instrukcyiney subhastowany być ma. Wzywamy przeto na ten termin ochote kupna i zdolność posiadania maiacych, aby się w terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, jeżeli żadna prawnanie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze przeyrzane

być moga-

Poznań d. 28. Marca 4822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal= Citation.

Ueber bas Bermogen bes ju Bnin am 11. Auguft 1815 verftorbenen Dbers Amtmanns Rruger ift auf ben Untrag ber hinterlaffenen Erben ber erbschaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden. Wir haben gur Liquidation aller Forbe= rungen an ben Nachlaß, einen Termin

# Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Buinie pod dniem 11. Sicronia 1815. Naddzierzawcy Krüger na wniosek pozostalych Sukcessorow process sukcessyinolikwidacy ny rozpoczetym został. Do

auf. ben 24. August c. vor dem Landgerichterath Brückner Vormittage um 9
Uhr in unserm Gerichte-Schlosse angesetzt,
und laden dazu alle unbekannte Gländis
ger vor, entweder personlich oder durch
zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen,
ihre Forderungen zu liquidiren und die
darüber sprechenden Dokumente zu übergeben, widrigenfalls sie zu gewärtigen
haben, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit
ihren Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung
der sich melbenden Gläubiger aus der
Masse übrig bleiben möchte.

Denjenigen Pratenbenten, welche von persönlicher Erscheinung abgehalten werben, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Peterson, Hoper und d. Lukaszewicz zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information zu verssehen sind.

Posen den 10. April 1822. Königl. Preuß. Landgericht. likwidowani i wszelkich pretensyi do pozostałości wyznaczyliśmy termin

na dzień 24. Sierpnia r. b., przed Dep itowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner przed południem o godzinie, winaszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się lub osobiście, lub przez dopusczalnych Pełnomocników stawili, swe pretensye likwidowali i dowody na te złożyli, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż z wszelkiemi swemi prawami pierwszeństwa upadną i z swemi pretensyami tylko do tego wskami będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym tu na znaiomości zbywa, proponuią się Kommissarze Sprawiedliwości, Peterson, Hoyer i Łukaszewicz na Mandataryuszów, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 10 Kwietnia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione. Patent.

Der im Czarnikauer Kreise & Meilen von der Stadt Filehne belegene, dem Krüsger Michael Kulowski zugehörige sogenannte Heidekrug nebst Zubehör welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 2420 Mtlr. 18 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden

Patent Subhastaciyny.

Gościniec Heidekrug zwany w Powiecie Czarnkowskim ¾ mili od Wielenia położony, gościnemu Michałowi Kułowskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2420 tal. 18 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięhalber bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 27. Julius c., den 28. September c. im Gerichts-Local und der peremtorische Termin auf den 2. December in Heidekrug selbst vor dem Landzerichtsrath Krüger angesetzt. Bessitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundssück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unseier

Regiftratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 15. April 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Das Königliche Landgericht zu Bromsberg macht hiermit bekannt, daß das zu der Infulat von Wiclonskischen Concurs-Masse gehörige und bei Strzelno belegene Borwerk Naskretny von Johannis d. J. ab, auf drei nach einander solgende Jahre, namlich bis Johannis 1825, in termino den 17ten Juni d. J. vor dem Herrn Landgerichte dem Herrn Landgerichte dem Meistbietenden unter den vorigen Bedingungen, welche jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden können, verpachtet werden sollen, zu welchem Lermine Pachtliebhaber eingesladen werden.

Bromberg den 9. Mai 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Lipca r. b., na dzień 28. Września r. b., w mieyscu posiedzeń sądowych, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10tey w Heidekrug przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krüger

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż wterminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 15. Kwietnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszem do wiadomości, iż folwark Naskrętny do massy konkursowey Infulata Wielońskiego należący, pod Strzelnem położony, od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, a mianowicie do Sgo Jana 1825 w terminie

dnia 17. Czerwca r. b.,
przed Ur. Dannenberg Sędzią naszym
w Sądzie ruteyszym publicznie naywięcey daiącemu pod warunkami przeszlemi, które każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, w dzierzawę wypusczony bydź ma.

Na który to termin ochotę do nabycia tey dzierzawy maiący ninieyszem

się wzywaią.

Bydgoscz d. 9. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Es soll im Wege ber nothwendigen Subhastation das zu Labischin in der Meustadt unter Nro. 62 belegene, dem Burger und Tuchmacher Johan Raotse gehörige Grundstück, welches aus einem Border= und hinterhause zum Theil in Fachwerk erbaut, Stallungen, einem Gienüse= und Feldearten besteht, und welches alles auf 238 Attr gerichtich ge= mürdigt worden, in Termino den 30. Juli e. vor dem Herrn Landgerichts= Usselfor Krüger öffentlich dem Meistbiestenden zu Labischin verkauft werden.

Zahlungs - und bestigfähige Kaufliebhaber werden eingeladen, in diesem einzigen und peremtorischen Termin zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietendgebliebene den Zuschlag dieses Grundstücks unsehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umffände eine Ausnahme zulassen.

Die Kaufbedingungen werden in bem Licitations = Termin bekannt gemacht, auch können solche in unserer Registratur aingesehen werden.

Bromberg ben 18. Marg 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Drogą konieczney subhastacyi nieruchomość w kabiszynie na Nowym-Mieście pod Nr. 62 położona, i dosukiennika Jana Radtke nalężąca, z przedniego i tylnego domostwa poczęści w ryglówkę wymurowanego, z stayniów i z ogrodu warzywnego i polnego składająca się, ogólnie na 238tal. sądownie oceniona, w terminie

dnia 30. Lipca r. b., przed JPanem Assessorem Krüger w Labiszynie wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź

Do zapłacenia i posiadania zdolność maiący wzywaią się, ażeby w tymże iedynym peremtotycznym terminie stawili się, i swoie licyta podali, a naywięcey daiący przybicia nieruchomości, pewnym bydz może, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Warunki kupna będą w terminie licytacyjnym ogłoszone i także w Registraturze naszey przeyrzane bydź. mogą.

Bydgoscz d. 18. Marca 1822:

Król. Pruski Sąd Ziemiański-

# Beilage zu Mr. 42. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations : Patent.

Es foll bas, bem Topfer Christoph Lud. wig Schulz gehörige, im Dorfe Bauch= wit bei Meferit unter ber Dro. 41 bele= gene Wohnhaus, welched nebft Garten, etwas Land, und einem Topferofen auf 303 Rtblr. gerichtlich abgeschatt ift, Schulben halber im Bege ber Erecution offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Dazu ficht ein Termin am 8ten Guli b. 3. Nachmittage um 2 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Affeffor Sentich bier an ordentlicher Gerichtsftelle an, ju welchem wir Kauflustige, Bah= lunge = und Befitfabige einladen. Buichlag erfolgt mit Bewilligung Glaubiger an ben Meiftbietenden, wenn nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme sulaffen.

Die Kauf Bebingungen sollen im Tersmine bekannt gemacht werden, und die Taxe kann taglich in unserer Registratur

eingesehen werden.

Meferit den 14. Februar 1822.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo garnczarzowi Kryszto. fowi Ludwikowi Schulz należące w wsi Bauchwitz (Bukowiec) przy Międzyrzeczu pod liczbą 41. sytuowane, ktore wraz z ogrodem, cokolwiek roli i piecem garnczarskim na 303 tal. urzedownie ocenionem zostało, ma bydź drógą exekucyi, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 8go Lipca r. b. o godzinie 2 po południu w Sadzie naszym, przed Deputowanym Assessorem Jentsch, na który ochote kupna maiacych, posiadania i zapłacenia w stanie będących ninieyszém wzywamy.

Przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi bedą.

Taxa codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz dn. 14. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Cubhaftatione=Datent.

Das in der Stadt Bentschen Mescriker Areises auf der Karger Straße unter Mro. 136. belegene, dem Bürger und Stellmacher Benjamin Rost zugehörige Wohnshaus, welches nebst einem dazu gehöriz gen Schuppen und Garten, so wie vier Becten Gartenland überhaupt auf 225 Thaler 20 sgr. gerichtlich abgeschäht worzen, soll schuldenhalber auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwenz digen Subhastation meistbietend verfaust werden.

Wir haben hiezu einen Licitations = Termin auf den 5ten Juli d. J. vor dem Herrn Friedens = Nichter Wolny Vormittags um 9 Uhr zu Bentschen anderaumt, und laben alle diesenigen, welche dieses Grundsstäd zu kaufen gefonnen und zahlungsfähig find, hierdurch vor, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden der Juschlag, wenn keine gesetzlichen Hindernisse eintreten, erfolgen wird.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit ben 18. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Zbąszyniu na Kargowskiej ulicy pod liczbą 136. położony, do obywatela i Stelmacha Benjamina Rost należący, wraz z przyległą do niego szopą, z ogrodem i czterema zagonami roli kopalney ogółem na summę 225 talarów 20 śrgr. sądownie oceniony, ma by dź z przyczyny długów na wniosek wierzyciela drogą konieczney Subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. —

Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 5go Lipca przed Delegowanym Sędzią Pukoiu U. Wolny z rana o godzinie 9 w mieście Zbąszyniu i wzywamy przeto ninieyszém wszystkich ochotę kupienia gruntu tego maiących i zapłacenia go w stanie będących, aby na terminie wyżey odznaczonym stawili się, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli iakowe prawne niezaydą przeszkody, przysądzenia spodziewać się może.

Taxę przeyrzeć można każdego czasu w Registraturze naszéy.

Miedzyrzecz dn. 18. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Proclama.

Nachdem über ben Nachlaß bes gu Procon verftorbenen Gutsbefiger Gabriel v. Gzowski, zu welchem bie Guter Gem= Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po niegdy Gabryelu Gzowskim dziedzicu dobr Procynia, Gembic, Nowey wsi,

bic, Procun, Nowawies, Dzierzonzno, und Mnstontfowo gehoren, wegen Ungulånglichfeit beffelben zur Befriedigung ber Glaubiger auf ben Antrag ber binterblie= benen Erben unterm heutigen Tage ber erbichaftliche Liquidationsprozeg erbffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforderungen einen Termin auf ben 14, Juni 1822 por bem Deputirten Dber = Landgerichts = Referendarius Jekel Morgens um 8 Uhr hieselbst angesett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger por, in bemfelben perfonlich oder burch gulaffige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtiate, wozu ihnen die Juftig-Rommiffarien Diflowicz und Ludtfe, und die Advokaten Cobesti und Grochowsti in Boichlag ge= bracht werden zu erscheinen, ihre Unspruche an die erbschaftliche Liquidations= Maffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleiben= ben Kalls aber ju gewärtigen, daß fie al= ler ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwie= fen werden follen.

Gnesen ben 14. Januar 1822. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Dzierzązna i Myślątkowa z powodu niewystarczaiącey massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek pozostałych Sukcessorów, pod dniem dzisieyszem process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i sprawdzenia pretensyi na dzień 14. Czerwca 1822 zrana o godzinie 8. przed Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel, w sali sadu tuteyszego. Wzywamy wiec wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie sami osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnienego, na których im się proponuia Justic-Komissarze Niklowicz i Lydtke i Adwokaci Sobeski i Grochowski, stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyiny należycie podawszy takowych rzetelności udowodnili.

W razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych za pozbawionych osądzeni i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło.

Gniezno d. 14. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es follen die im Großherzogthum Dofen und beffen Wongrowicer Rreise belegenen, und zur Minifter Staats-Secretair Stanielaus v. Bregaschen Concurs = Maffe gehörigen Guter Swiontkowo nebst Bu= behor, Uscifowo nebst Zubehor, Racz= fowo, und Dabrowo nebst Bubehor vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nacheinan= ber folgende Jahre öffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werden. Dagu ficht ein Termin an, und zwar

1) gur Berpachtung bon Swiontfowo nebst Bubehor auf den 14. Junic.,

2) gur Berpachtung von Uscifowo nebft Bubehor auf ben 14. Juni c.,

3) besgleichen von Racyfowo auf ben

15. Juni c. und

4) besgleichen Dabrowo nebst Bube= bor auf ben 15. Juni c.

Bermittage um 9 Uhr in unferm Par- o zrana o godzmie 9. przed Deputowatheien-Bimmer bor bem Deputirten Land=

gerichtsrath v. Chelmicki an.

Wir fordern daher alle diejenigen, welche gebachte Guter zu pachten gesonnen find, auf, in diefem Termine gu erfcheis nen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietende, nach vorheriger Ge= nchmigung ber Jutereffenten, ben Bufchlag au gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiftratur eingefehen werben.

Gnesen ben 4. Februar 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie

Dobra Swiątkowo z przyległościami, Uścikowo, z przyległościami, Kaczkowo i Dabrowa także z przyległościami w Xiestwie Poznańskim Powiecie Wągrowieck m położone, do massy konkursowey Stanisława Brezy Ministra Sekretarza Stanu należące, maią bydź od dnia 24. Czerwca 1822 na trzy po sobie idace lata droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawe wypusczone.

Tem końcem wyznaczony iest termin 1) do wypusczenia Swiątkowa z przyległościami na dzień 14. Czer-

wcar.b.

2) do wypusczenia Uścikowa z przyległościami na dzień 14. Czerwca r. b.,

3) do wypusczenia Kaczkowa z przyległościami na dzień 15. Czer-

wcar. b.,

4) Dąbrowy z przyległościami na dzień 15. Czerwca r. b.,

nym Sędzią naszym Ziemiańskim de Chełmicki w sali posiedzeń Sądu tu-

teyszego.

Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia dobr wspomnionych, aby się na tychże terminach stawili, swe pluslicyta oddali, a naywyżey podaiacy pewnym bydź może iż mu dzierzawa po poprzedniczem zatwierdzeniu interressuiących Wierzycieli przysądzona bedzie.

Warunki zaś dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzane być mogą.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Da von Geiten bes hiefigen Ronigl. Landgerichts über ben in verschlebenen baaren Forberungen beffehenben Rachlaß bes zu Rozdrazewo verftorbenen Konigl. Domainen-Pachters Rudolf Unton Frentag auf ben Untrag ber Beneficial=Grben ber erbschaftliche Liquidations = Prozes beute Mittag um 12 Uhr eroffnet wor= ben ift, jo werden alle diejenigen, welde an gebachten Nachlaß aus irgend ei= nem rechtlichen Grunde Ansprüche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem por bem Landgerichtsrath Boretius auf ben 8. Juni c. Vormittage um 9 Uhr anberaumten Connotatione= und Li= guidatione = Termine in bem hiefigen Ge= richte-Locale personlich oder burch gesets= lich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ih= nen bei etwa ermangelnber Befanutichaft unter ber hiefigen Juftig = Commiffarien Die Juftig-Commiffarien Mitfchte, Brbfer, Pilasti, Brachvogel und Bebefi in Borichlag gebracht werden, ju er= icheinen, ihre Forderungen gu liquidiren und burd Beweisnittel zu bescheinigen. Die Dichterscheinenden Creditoren haben aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etreanigen Borrechte verluftig ertlart und mit ihren Forderungen, nur an basjeni= ge was nach Befriedigung ber fich Mel= benden von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen,

Brotofinn den 4. Marg 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy ze strony tuteyszego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego nad pozostałością zmarłego w Rozdrażewie Król. Nadzierzawcy Rudolfa AntoniegoFreytag zróżnych gotowych pretensyi składaiącego się, na wniosek Sukcessorow beneficyalnych proces sukcessyino likwidacyjny dziś o godzinie 12. w południe otworzonym został; przeto wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek prawnego powodu pratensye mieć sądzą, aby sie w terminie konnotacyino likwidacyinym na dzień 8. Czerwca r. b. przed Deputowanym Sedzia Wnym Boretius o godzinie otey zrana wyznaczonym w tuteyszym lokalu sądowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopusczalnych, na których w razie nieznaiomości UUr. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości, Broeker Konsyliarz Kommissyi Sprawiedliwości Brachvogeł i Webski Kommissarze Sprawiedliwości, się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dowodami uzasadnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie bydź mogace prawa pierwszeństwa straca i z pretensyimi swemi tylko do tego, co po zaspokieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostaćby mogło, o. destanemi beda.

Krotoszyn d. 4. Marca 1822. Królewsko-Pruski SądZiemiański. Vorlabuna

ber etwanigen unbefannten Raffenglaubiger bes zweiten Bataillons erften Do= fener Landwehr=Regimente Dro. 19.

Die etwanigen unbefannten Raffenglautbiger bes aten Bataillons erften Pofener= Landwehr . Regimente Dr. 19 welche für bie Zeit vom 1. Januar 1821. bis ultimo December 1821. Unforderungen an gedachte Bataillond-Raffe zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, ihre biesfälligen Unspruche in Termino ben 18. Juni c. Vormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiefigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuweisen, widrigen= falls sie ihrer Anspruche an die Raffe für verlustig erklart, und blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Krotofinn ben 11. Februar 1822.

Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Batalionu pierwszego Puiku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzy. cieli do Kassy 2. Batialionu pierwszego Pulku obrony kraiowey Nr. 19. którzy z czasu od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoney kassy pretensye mieć mniemaia, zapozywa się ninieyszem, aby pretensye swe w terminie dnia 18. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzia Requette o godzinie 10tey zrana w izbie naszey dla stron przeznaczoney, wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie pretensye swe do kassy utraca, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Cbictal=Citation.

Auf ben Antrag bes Burgermeifters Erasmus Rulefga und beffen Chefrau Julianna, werden fammtliche unbefann= te Real-Pratendenten der zu Robylin un= ter Mr. 20 und 27 am Ringe belegenen Grundftude hiermit offentlich vorgealden, fich in bem auf den 9. Juli d. 3. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richtsrath Raulfuß anberaumten Termi= ne, entweder perfonlich oder burch ge=

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Erasmusa Kuleszy Burmistrza i Małżonki iego Julianny, wzywa się ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli realnych do nieruchomości w Kobylinie pod Nro. 20. i 27. na rynku położonych, aby się w terminie na dżień 9. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzię Kaulfus, o godzinie gtey z rana wyznaczonym osobiście, lub przez pełehlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen im Falle der Unbefanntschaft die hiesigen Justiz-Commissarien Kriegs-Math Bröcker, Landgerichtsrath Brach-vogel, und Justiz-Commissionsrath Pilasti, in Borschlag bringen, zu erscheinen, und ihre etwanigen Ansprüche gehörig anzumelden. Die Ausbleibenden sollen mit ihren Real-Ausprüchen auf die gedachten Grundstücke präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden.

Krotofdin ben 28. Februar 1822. Ronigl, Preußifdeskandgericht.

nomocników prawnie dopuszczalnych, na których w razie nieznaiomości Ura Broeker Konsiliarz woienny, Urodz. Brachvogel Sędzia i kommissarz sprawiedliwości i Ur. Pilaski Radzca kommissyiny sprawiedliwości im się proponuią, stawili, i pretensye swe zameldowali i udowodnili. Nie stawaiący zaś z pretensyami swemi realnemi do rzeczonych nieruchomości prekludowanemi zostaną i mieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 28. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge eines zwischen dem Kaufmann Louis Lewy und der Rosalia Hirschberg aus Juowroclaw am 13. April d. J. geschlossenen Shevertrags zwischen den Kontrahenten die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg den 25. April 1822. Konigl, Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego pod d. 13. Kwietnia r. b. między kupeem Loui Lewy i Rozalią Hirschberg z Inowrocławia zawartego, wspólność maiątku między temiż kontrahentami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 25. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Da bon Seiten bes hiefigen Ronigl. Landgerichts über die 4000 Athle. betragenden Raufgelber ber dem Apothefer Roch fruber gehörigen in ber Stadt Ple= schew im Pleschner Kreife belegenen Apo= theke auf Untrag ber verebeligten Roch, ber Liquidationsprozeg beute Mittag um 12 Uhr eröffnet worden ift, fo werden alle diejenigen, welche an gedachte Rauf= gelber aus irgend einem rechtlichen Grunde Unipruche zu haben vermeinen, hierdurch porgelaben, in bem vor bem Landgerichte= Rath Leng auf den eiten Juni b. R. Bormittage um o Uhr in bein hie= figen Gerichtslofale anberaumten Conno= tations = und Liquidations = Termine per= fonlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmächti te, wozu ihnen bei etwa er= mangelnder Befanntschaft, die hiefigen Berrn Mitfchte, Broder, Ditasti, Brach= pogel und Webefi in Vorschlag gebracht werden, ju erfcheinen, ihre Forberungen au liguidiren und burch Beweismittel gu bescheinigen und haben die nichterschie= nenen Ereditoren zu gewärtigen, daß. fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundflud pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Krotofinden 14. Marg 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Gdy z strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad pieniędzmi 4000 tala wynoszącemi za przedaż apteki dawniey do aptekarza Koch w mieście Pleszewie Powiatu Pleszewskiego należącey, na wniosek zamężney Koch dziś o godzinie 12. w południe process likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do wspomnionego kupna pieniędzy z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć sądzą, aby się

na dzień 11. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie 9. zrana w terminie konotacyino - likwidaeyinym osobiście. lub przez Pełnomocnikow prawnie umocowanych - na których w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Ur. Mitschke. Brocker, Pilaski, Brachvogel i Webski im się przedstawiaia - stawili, pretensye swe podali i udowodnili, wierzyciele niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości teyże prekludowanemi i wieczne względem nabywcy oneyże iako i innym Wierzyc elom po między których pieniadze te podzielone zostana, nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Eitation.

Die Caroline Wilhelmine Bohm geb. Marker, jest zu Szarnikau, hat gegen ihzen Ehemann, den Farber Ishann Ludwig Bohm, welcher sich im Jahre 1817 von ihr begeben, um angeblich nach Josnik in Bohmen zum Besuche feiner Berwandten und zur Erhebung feines Erbtheils zu reisen, wegen boblicher Berlassung auf Treunung der Ehe und Verurtheilung in die Ehescheidungsstrafe geklagt.

Den Färber Ludwig Bohm laden wir baher hierdurch vor, sich in dem auf dem 25. Juni e. vor dem Landgerichts-Affeffor Wegner, Morgens um 9 Uhr angefehten Termine in unserm Instructions-Zimmer persönlich, oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden und sich über seine Entsermung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der boslichen Berlaffung feiner Chefrau für geständig geachtet, die Che getrennt, er für den schulzbigen Theil geachtet und in die Cheschelbungsstrafe vernetheilt werden.

Schneibemuhl ben 17. Januar 1822, Konigli Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Budzin unter Mr. 86. belegene, dem Paul Stepczynski zugehörige Wohnhaus, nebst Jubehor, Cytacya Edyktalna.

Karolina Wilhelmina z Merkerów zamężna Boehm, podała naprzeciw małżonkowi swemu farbierzowi Janowi Fryderykowi Boehm, który się w roku 1817. celem odwiedzenia krewnych swych w Folnik w Czechach, i odebrania sukcessyi mu przypadłey, od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądając rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Boehm, ażeby się w terminie

na dzień 25. Czerwca r. h.,
zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu naszego W. Wegner,
w Izbie naszey Instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, ina wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, i pasmo małżeńskie rozwiązane, on za stronę winną uznany, i na karę rozwodową skazany zostanie.

W Pile d. 17. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Budzynie pod Nit 86 położony, Pawłowi Stepczyńskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług tany sądownie welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 334 Ktlr. 4 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Stäubigers schuldenhalber beffentlich au den Meistebietenden verlauft werden, und der Diestungstermin ist auf den 15. Juni d. I. vor dem Landgerichts Affessor Wesgener, Morgens um 10 Uhr allhier angeseicht. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlägen werden wird. Die Taxe kam zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneidemuhl den 24. Januar 1822. Koniglich-Preuß, Landgericht.

sporządzoney, na 334 tal. 4 dgiest r. oceniony, na żądanie Wierzyciela iednego, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 1ctey, przed Assessorem Sądu naszego W. Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Subhaffattone=Patent.

Das zu Zbunn auf dem sogenannten polnischen Ringe unter Nro. 35 belegene, dem Johann Heußler gehörige Haus, nebst Holzstall, Nebenhaus, Stall, Scheune und Sarten, welches alles zusammen auf 292 Athlr. gerichtlich abgeschäft worden, soll auf den Antrag der Gläubiger meistebietend gegen gleich baare Bezahlung in preußischem Courant verfauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 29 sten Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Lenz in dem hiesigen Gerichtslokale anberanmt, und laden hiezu Kauflustige und Jahlungsfähige hierdurch vor, in solchem zu erscheinen und ihre Gebote anzugeben, und hat der Meistvietende den Juschlag zu gewärtigen. Die Kausbedingungen und

# Patent subhastacyiny.

Domostwo wraz z domem obocznym tudzież drwalnią, chiewem, stodolą i ogrodem w mieście Zdupach na
tak zwanym Polskim Rynku pod Nrem
35 położone, Jana Heuslera własne i
ogółem na tal. 292 sądownie oszacowane, ma na wniosek Wierzycieli
więcey dającemu za gotową natychmiast w Pruskim kuraneje zapłatą,
bydź sprzedanym. Wyznaczywszy
do tego termin

na dzień 29 Lipca r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Lenz w tuteyszym łokalu
sądowym, na takowy ochotę kupna i
zdolność płacenia mających minieyszem zapozywamy, a nayw ęcey daiący przyderzenia spodziewać się może. Warunki zaś nabycia i taxa ka-

Tare konnen übrigens in unserer Regtftratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Krotoson den 14. Marz 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. żdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą.
Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung

Machdem auf den Untrag bes Ctabt= Chirurgi Aldami, ale Bormund ber Carl Friedrich Pritschfchen Minoremen, über ben Machlaß bes den 19. August 1819 gu Sutta im Abelnauer Rreife verftorbe= nen Freischoltisen=Befitzers Carl Friedrich Pritich ber erbichaftliche Liquidations= Prozeß eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche ex quovis sit fundamento an ben gedachten Nachlaß Un= fprude zu haben vermeinen, hiermit vergeladen, in dem vor unferm Deputir= ten, dem Landgerichterath Rosmeli, ben 26 ften August b. Janfiebenben Ter= min fruh um 9 Uhr in unferm Gigunge= Caale perfonlich oder durch einen mit Boumacht und Juformation verfebenen Man= batarius, wozu ihnen bei etwaniger Un= bekanntschaft am hiefigen Orte, Die Jufiit Commiffarien, ber Kriegs = und Do= meinen= Rath Brocker, der Jufig= Com= miffionerath Pilasti und ber Abvofat v. Trembinsti in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre an die Carl Fries brich Pritfehiche Rachlasmaffe habende Forderungen zu liquidiren und gu verifi= ciren. Der Ausbleibende aber hat zu gewartigen, bag er aller feiner etwani= gen Borrechte verluftig enflart und mit feinen Forberungen nur an bas, mas nach Befriedigung ber fich melbenben

#### Obwiesczenie

Otworzywszy na wniosek chirurga mieyskiego Adami, opiekuna nieletnich po niegdy C. F. Pritsch, proces sukcessyino likwidacyiny nad pozostaścią zmarłego na dniu 19. Sierpnia 1819. w Hucie Powiecie Odalanowskim Karola Fryderyka Pritsch posiedziciela wolnego sołectwa; zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek bądź fundamentu do wspomnioney pozostałości pretensye zakładają, aby w terminie przed delegowanym sędzią naszym Kosmeli na

#### dzień 26. Sierpnia r. b.,

o godzinie gtey zrana w izbie naszey posiedzenia wyznaczonym, osobiście, lub przez Mandataryusza plenipotencya i informacyą opatrzonego, na których im się w razie nieznaiomości w tuteyszem mieyscu, Kommissarze Sprawiedliwości: Broecker Konsyliarz Woienno Ekonomiczny, Pilaski Konsyliarz Kommissyiny i Ur. Trembinski Adwokat, proponuią stanęli, i pretensye swoie do massy Karola Fryderyka Pritsch maiące zalikwidowali i udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się ma, iż wszelkie swoie prawa na pierwszeństwo utraci, i z pretensyami swemi do tego tylko, coby się po zaspokolenia

Glaubiger von ber Maffe noch fibrig bleiben möchte, verwiesen werben wird.

Krotofin ben 17. April 1822. Kurftl. Thurn und Tarisfches Kurftenthums = Gericht.

zgłoszonych Wierzycieli z massy pozostało, odesłanym bedzie.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1822. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigt. Sochlobl. Landgerichts zu Frauftadt foll die zu bem Radlaffe bes Freimann Johann Beinge ju Tarche gehörige Wirthschaft, welche worden, auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber im Wege ber freiwilli= gen Subhaffation verfauft werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf Tym celem wyznaczylismy termin ben 12. Juni b. J. in loco Bojanomo na dzień 12. Czerwca r. b. in por bem herrn Justig = Uffessor Rowarzif loco w Bojanowie przed Ur. Kowaranbergumt, laben besithfabige Rauflufti- czik Assessorem Sprawiedliwości i ge hiermit vor, fich an Diefem Tage ein= aufinden, ihre Gebote abzugeben, und bemnachst ben Bufchlag zu gewärtigen.

nen jeberzeit in unferer Regiffratur ein= wali. gefeben werden.

Rawicz ben 9. Mary 1822.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Verpachtung.

Das unweit ber Stadt Rachme bele- Folwark w Brzoskach nie daleko gene, aus zwei hufen culmifch beftes miasta Kamionny polożony, z dwoch bende Birtenvorwert, mit bestellter Bin- hub chelmiński h składaiący się z obter= und Sommer = Saat und Inbentario, siewami, inwentarzem zostanie na wird zufolge Auftrages Gines Koniglichen zlecenie Presw. Sadu Ziemiańskiego

Obwiesczenie

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być gospodarstwo do pozostałości zmarłego w Tarchlinie Jana Heinze okupnika nagerichtlich auf 1010 Mtlr. gewurdiget lezace, ktore sadownie na 1010 tal. oceniono zostało, na wniosek Sukcessorów końcem podziału droga dobrowolney subhastacyi przedane.

wzywamy ochotę do kupna i prawo nabycia maiacych ninieyszem, aby w dniu tym się stawili, licyta swe Die Taxe und Raufbebingungen fon= podali tudzież przyderzenia oczekia

> O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. g. Marca 2822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Bochverorbenten gandgerichts in Meferik, z Międzyrzecza dnia 10. Czerwon

ben 10. Juni c. zur Stelle verpachtet, auch zugleich mehrere geschorne Schaafe, zwei Kube und Meubles verlauft, wozu Pacht-und Kanflussige eingeladen werden. Birnbaum den 19. Mai 1822.

Konigl, Preuß. Friedensgericht.

r, b. w mieyscu wydzierzawionym i pewna ilość owiec ostrzyżonych, dwie krowy i meble sprzedane, na któren dzierzawcy kupuiący zapraszają się.

Miedzychod dnia 19. Maia 1822r. Królewsko- Pruski Sąd Pokoiu-

Bekanntmachung.

Da in bem jum Berfauf ber, bem Martin Buch zugehörigen, zu Moschin belegenen, in ben Pofener Intelligenzblat= tern Dr. 23. 28. 30. befchriebenen Grund= flude am 3. Mai c. angestandenen Lici= tations = Termine bes geringen Gebots wegen in den Zuschlag nicht gewilliget, vielmehr auf Unfegung eines nochmali= gen Termins angetragen worden, fo ha= ben wir einen nochmaligen peremtorischen Termin auf Den 2. Juli d. 3. fruh um o Uhr in loco Mofdin anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfahige mit ber Berficherung ein, daß ber Deiftbie= tende, aegen Erlegung bes gebotenen Preifes in Preuß. Courant ben Buschlag zu gewarti en hat.

Schrem ben 7. Mai 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Publicandum.

Ponieważ w terminie dnia 3go Maja r. b. do przedaży gruntów Marcinowi Zych należących w mieście Moszinie sytuowanych w Numerach 23. 28. 30. Dziennika Intelligencyinego Poznańskiego opisanych, przybicie dla zamało postąpioney ceny kupna nastąpić nie mogło, owszem onowy Termin dopraszono się, przeto wyznaczyliśmy powtórny, w tym celu Termin peremtoryczny na dzień 2. Lipcar, b. o godzinie 9 z rana w w miescie Mosinie, na który ochotę kupna maiących z tym zapewnieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu grunta te, za złożeniem gotowey zapłaty w kurancie pruskim natychmiast przybite zostaną.

Szrem dnia 7. Maia 1822. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Bei der am 30. Marz d. J. erfolgten Arretirung des Diebstahls beschuldigten Balerian Kempsti, gewesenen Schullehrers au Kalifowice, wurden demselben in Oftrachow folgende Kleidun effude von Werth abgenommen, und mit demselben

Obwiesczenie.

Przy aresztowaniu obwinionego o kradzież Waleryana Kempskiego, byłego nauczyciela w Kaliszkowicach dnia 30. Marca r. b. nastąpionem, odebrano od niego w Ostrzeszowie i wraz z nim podpisanemu Inkwizyan bas hiefige Inquisitoriat abgefandt, memlich :

- 1) ein buntelblau fein tuchner faft gang neuer Ueberrock mit Levantin gefut= tert nud ichwarz fammetnen Kragen;
- 2) ein fast noch neuer grau melirt tus chener Mantel mit Rittay gefuttert und einfachem Ragen;

3) ein feiner fchwarz tuchener Frack mit fcmargem Taffent ober Levantin gefut= 'tert;

4) ein Paar noch fast neue Stiefeln, mit gelben Etalpen;

5) ein zweites Mar ungarische furze Stiefeln, aber mit filbernen Conn= ren befetzt und inwendig mit rothens Saffian gefuttert:

6) ein Paar baftene roth und weiß ftreifige Sommerbeinkleiber;

7) eine weiße ripfene Befte;

8) eine rothftreifige Befte;

- 9) ein Paar weißleberne Sandichuf und
- To) zwolf Stud haarringe von goldgel= b, m Drathe uniponnen.

Außerdem hat fich ermittelt, daß ge= nannter Balerian Rempsti bei feiner Ber= haftung, ohne bag es Jemand bemertt, ein filbernes Baschbeden von fiet gewor= spostrzegt, na bok odrzacit, ktora fen, welches fich nachher auf bem Wege potem na drodze z Rogaszy c do Ovon Rogaczyce nach Ofirzeffow gefunden strzeszowa znalezioną, i do depozyant an uns ad Depositum eingesaust tu naszego nadesłaną została. Mie-

toryatowi nadesłano następuiące suknie znaczney wartości:

- 1) Surdut z przedniego ciemno granatowego sukna, prawie ieszcze zupełnie nowy, łewantyną podszyty z czarném kolnierzem axamitnym.
- 2) Plaszcz także prawie ieszcze zupełnienowy z sukna szarackowego kitaiem podszyty z kołnierzem poiedynczym.

3) Frak z przedniego czarnego sukna, lewantyną podszyty.

4) Para botów prawie ieszcze nowych z żołtemi sztylpami.

5) Druga para botów wegierskich, śrebnemi sznurkami obszytych wewnątrz czerwonym szafianem opatrzonych.

6) Para spodni boscikowych w czerwone paski.

7) Westka biała rypsowa.

8) dito w czerwone paski.

9) Para rekawiczek skorzanych bialych i

10) Dwanaście pierścionków włosiannych złotożołtym drocikiem oplecionych.

Oprocz tego wyśledzoném zostało, že Waleryan Kempski uiętym będąc, miednice śrebrną tak, iż nikt nie worden; dieses Waschberken ift aber anf dnica ta oznaczona iest na wierz-

bem Ranbe mit bem Ramen Deger und bem Buchftaben N bezeichnet.

Behauptet gwar Balerian Rempefi bei feiner hiefigen Bernehmung, baf er bie oben von Mro. , bis o. excl. ad 4 und 5 benannte Rleidungefinde fich theils in Pofen, theils in Kempen von unbefannten Suben gelauft, und baf er bie 2 Paar Stiefeln bei Pofen auf bem Bege gefun= ben, fo ift biefer Angabe burchaus nicht Glauben beigumeffen.

Es werben baber bie Gigenthumer biefer por auf eführten Cachen bierdurch aufgeforbert, fich entweder hiefelbft, ober bei ihren competenten Gerichtsbarfeiten binnen 10 Wochen gut melben und ihre Anspruche ober Gigenthumerechte an bie= fen Sachen erweislich und geltend zu ma= den, wibrigenfalls nach Ablauf dieser Beit, erwähnte Gachen als herrenloses But, nach vorgangiger Abschatzung plus licitando verfauft und ber hieraus ge= lbfete Betrag bem Fisco anheim fallen wird.

Rosmin ben 28. April 1822.

#### Chictal = Citation.

Der Martin Gurowiak, welcher bei bem jubifden Brenner Gifat Boruch ju Minne in Diensten fand, feit bem Monat Mai pr. aber ben Dienft verlaffen bat, und beffen jegiger Aufenthaltsort nicht auszumitteln gewesen ift, foll wegen Alc= cife=Defraudation, auf Grund bes von ber hiefigen Konigl. Sochloblichen Regie= rung vom 23. Mai b. J. erlaffenen Res

chniem brzegu imieniem Meyer i litera N.

Lubo Walervan Kempski tlomaczac się twierdzi, że rzeczy pod liczba 1. aż do 9. wyłącznie pod Nr. 4. 5. wyszczegolnione częścią w Poznaniu, częścia w Kempnie od nie. znaiomych mu żydów pokupił, i że boty pod Nrem. 4. i 5. wyszczególnione pod Poznaniem na drodze znalazł, to przecież twierdzeniu temu wiara daną bydź nie może. Właściciele rzeczy tych wzywaią się zatem: ażeby nay daléy w przeciągu 10 tygodni do nas lub też do właściwych say dów swych zglosili się i pretensye swe lub własność udowodniwszy wnioski swe czynili, gdyż po upłynieniu czasu tego, rzeczy w mowie bedace, za dobro Pana niemaiace uznane i po poprzednim ocenieniu przez licytacyą sprzedane, zebrane zaś pieniądze na rzecz fiskusa obrócone zostana.

Kozmin dn. 28. Kwietnia 1822. Ronigh Preuß. Jugnifitoriat. Krol- Pruski Inkwizytoryat.

# Zapozew Edyktalny.

Marcin Gurewiak, który u żydowskiego gorzelannego Eisak Boruch w Pniewach służył, a od miesiąca Maia roku zeszłego tę służbę opuścił i iego teraznieyszy pobyt nie mogł bydź wyśledzony, ma bydź o defraudacyą akcyzy, na fundamencie Rezolutu Krol, Prześwietney Regencyi folute zur fiscalischen Untersuchung ge=

In bem wir benfelben hiermit edictaliter vorladen, geben wir demselben zugleich auf, sich binnen 3 Monaten, und
spåtestens in Termino den 16. August
d. J. Bormittags um 9 Uhr zur Vublication des obgedachten Resoluts und rechtlichem Gehör, vor uns unfehlbar zu gestellen, im Lusbleibungs-Falle aber zu
gewärtigen, daß dafür in contumaciam
angenommen werden wird, daß er sich
bei diesem Resolute beruhige und auf gerichtliches Gehör verzichte.

Posen den 4. Mai 1812. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. z dnia 23go Maia roku zeszłego, do fiskalney indagacyi pociagniony.

Pozywaiąc go ninieyszem edyktalnie, zalecamy mu, iżby się w 3 miesiące, a naypozniey w terminie 16go Sierpnia r. b. przedpołudniem o gtey godzinie do publikacyi rzeczonego Rezolutu, i sądowego wysłuchania przed nami niezawodnie stawił, w razie zaś niestawienia się przyjętem zaocznie zostanie, iż się uspokaia przy rzeczonym Rezolucie, i zrzeka się indagacyi sądowey.

Poznań dnia 4. Maia 1822.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen.
(Monat Mai 1822.)

| Getreide = Arten.                                                                                     |                                                       |                                              |  |             | Mittwoch<br>den 15. |                   |                                   | Freitag<br>den 17.                                      |         | Montag<br>den 20. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
|                                                                                                       |                                                       |                                              |  | bon         |                     | is                | von                               | bis                                                     | bon     | bis               |  |
| 35 110173                                                                                             | iwigi                                                 | TARREST P.                                   |  | fl. g       | r. ff.              | gr.               | ff. gr.                           | fl. gr.                                                 | ft. gr. | fl. gr            |  |
| Weißen ber<br>Roggen<br>Gerste<br>Hafer<br>Buchweißen<br>Erbsen<br>Kartosfeln<br>Heu ber Cer<br>Stroh | bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. | Scheffel bito. bito. bito. bito. bito. bito. |  | 2 - 4 - 4 - | 8 4 3 4 4 5 2       | 8<br>8<br>15<br>- | 2 24<br>2 -<br>4 -<br>4 -<br>1 15 | 4 15<br>3 —<br>2 8<br>4 8<br>4 15<br>2 —<br>4 15<br>2 8 | 2 24    | -                 |  |

Die britte Ziehung ber Staats Schuld Schein Pramien wird nach Bestimmung des Sten Paragraphs der Bekanntmachung vom 24. August 1820. am 1. Juli d. J. und an den folgenden Tagen, wie die früheren Ziehungen, öffentlich im hiesigen Borsenhause durch dieselben Königl. Kommissarien in Gegenwart eines von den brei dazu bestimmten Deputirten aus der Mitte der Aeltesten der hiesigen Kausmannschaft vorgenommen werden.

Berlin den 14. Mai 1822.

Konigl. Immediat , Rommission zur Bertheitung von Pramten auf Staats , Schuld = Scheine.

ges. Schmuder. Rapfer. Wollny.

# Befanntmachung

wegen Bertheilung von Pramien auf 30 Millionen Thater in Staats , Schulbscheinen.

Jur Beförderung des Umlaufs der Staats, schuldscheine, deren Betrag durch die Verord, nung vom 17. Januar d. I. wegen der künstigen Behandlung des gesammten Staats, Schuldenwesens festgesest worden ist und um den Besissern dieser Staatspapiere neben den bes stehenden regelmäßigen halbjährigen Jinszahlungen und gesesslicher Tilgung (zu welcher letterer nach der Allerhöchsten Berordnung vom 17ten Januar 1820 Nr. 2. Seite 11. J. V. der Gesetzfammlung vom Jahre 1820 sür immer Ein Prozent jährlich baar von der ganzen Höhe des Schuld-Rapitals bestimmt ist), auch die Aussicht auf ansehnlichen Ses

winn zu eröffnen, ist eine Pramfens Bertheilung auf 30 Millionen Thas ler Staats, Schuldscheine durch die nachstehende Allerhöchste Kabinetsordre vom 7ten d. M. genehmigt worden:

Nachbem Ich den Mir vorgelegten Phan einer Pramien-Bertheilung auf Staatsschuldscheines mittelst Meiner an Sie heute erlassenen Ord dre genehmigt habe, so beauftrage Ich Sie hiermit zur Aussührung derfelben. Die weistern Geschäfte, wohin besonders die Aussertigung der Prämienscheine und die Berwaltung des Prämienscheine und die Berwaltung

von einer besondern Kommission bearbeitet werden, welche unter Ihrem Borfige aus bem

Gehaimen Juftig-Rath Schmuder, Geehandlunge-Direffor Rapfer und Rechungerath 2Bollup

bestehen soll, und wozu auch einer von den Unternehmern zugezogen werden fann.

Beilin den 7. August 1820. (gez.) Friedrich Wilhelm. An den Birkl. Geheimen Ober Finangrath und Prafidenten Rother.

1) Es werben 30,000,000 Thaler, geschrieben Dreißig Millionen Thaler in 300,000 Staateschulbscheinen ju Hundert Thas ler vertheilt.

2) Diese Staats Schuldscheine werden theils aus den in den Staatskassen besindlichen, und theils durch Unfauf von Besistern solcher Staatspapiere beschafft. Daß solche sämmtlich unter der im Etat vom 17ten Januar d. 3 (Besetssammlung Nr. 2. S. 17) angegebenen Summe der konsolie birten Staatsschuld begriffen sind, wird durch das nachstehende Utteit der Königl. Haupte Berwaltung der Staatsschulden bestundet:

Abseiten der unterzeichneten hauptverwaltung der Staatekhulden wird hiermit, auf Bertangen, attefüret, daß diesenigen Dreisig Millionen Thaler Eburant Staates Schulbschen Kabmetdordre vom 7ten August d. J. Pramien vertheilt werden sollen. zu den im Etat vom 17ten Januar dieses Jahres, Geziet zomminng von 1820. Seite 17. specie sieirten Staate Schulden gehören, über deren Betrag hinaus nach dem Gesetze von eben diesem Tage J. 11. und nach dem von uns geleisteten Eide, feine neue Staates.

Schuld kontrabirt werden barf, namentlich aber einen Theil ber 119,500,000 Athlir. Staats - Schuldscheine bilben, welche unter Tit. I, Lit. e. des erwähnten Etats aufgezführt stehen. Berlin den 12. August 1820.

(L. S.)

Konigl. Preuß. Haupt , Berwaltung ber Staats, Schulben.

v. Schufe. Beelig. D. Schidler.

3) Dreimalhundert Taufend Pras mien. Scheine in fortlaufenden Rums mern von i bis 300,000 werden nach dem nachstehenden abgedruckten Inhalt:

# () Pramien Schein Nro. . . .

du bem baju geborigen Staats , Schuld. Schein über 100 Athle. Preuf. Courant.

No. . . . Lit. . . . .

Inhaber Diefes erhalt in Gemagheit ber Be-Kammachung bom 24ften Anguit 1820. und bes berfelben beigefügten Plans bie auf Die obige Pramien = Schein = Nummer . . . . in ben biesfälligen gebn halbjabrigen Biehungen fallende Pramie, und gwar, wenn biefe Gin Sundert Dreifig Thaler und baruber betragt. gegen Burudgabe biefes Pramien : und bes Dazu gehörigen Staate Schuldscheins. fo wie bes laufenden und ber barauf folgens ben Bins : Coupons, wenn folche aber niedri= ger ift, gegen bloge Ruckabe bes Pramiens Scheins und gleichzeitige Borgeigung bes bagu gehörigen Staate-Schuld-Scheine, gwei Monat nach dem Colug der betreffenden Biebung, bei der Pramien-Bertheilungs-Raffe im hiefigen Seehandlunge-Bebaude, in Preuf. Courant, die foinische Mart fein ju Biergebn Thaler gerechnet, baar ausgezahlt.

Wer die Pramie binnen Ginem Jahre bom Unfange ber betreffenden Biehung nicht

erhoben hat, geht folder nach bem f. 11. ber obigen Befanntmachung verluftig. Berlin ben 2. Januar 1821.

(L.S.) Ronigl. Preuß. Immebiats Commission jur Berthellung von Pramien auf Staats, Schuld, Scheine.

ausgefertigt, und jedem Pramienschein ein Staats Schuldschein von Einhundert Thalern Preuß. Courant, mit den Zinste Coupons laufend vom iften Januar 1821. ab, beigefügt. Jeder Pramiens Schein enthält die Nummer und Litter des dazu gehörtigen Staate, Schuldscheins, ohne welchen letzeren der Pramien. Schein bei der Erheebung der darauf gefallenen Pramien uns gultig ist.

4) 216 SaupteUnternehmer für den Berfauf

find bie Bandlungebaufer

Gebrüder Benecke in Berlin, M. A. Rothschild und Sohne in Frankfuri am Main und Gebrüder Schickler in Berlin

eingetreten.

Diesen und mehrern andern handlungs. Häusern werden die Pramien-Scheine mit den Staats-Schuldscheinen gegen den Preis von Einhundert Thalern pro Stuck, zahls bar am isten Januar 1821. jum Berkauf überlaffen.

5) Die Pramien Scheine werden unterm 2ten Januar 1821, ausgesettiget und vom 1sten Februar 1821, ab, mit den dazu gehörigen Staates Schulbscheinen und beren Coupons

ausgegeben.

Much bleibt es ben Unternehmern übers laffen, Die gu ben Pramienscheinen geborigen

Staats, Schulbscheine ohne Coupons, bei der Pramien Vertheilungekasse zu deponiren, in welchem Falle dieses auf der Rückseite des Pramien. Scheins durch einen besondern Stempel bescheinigt werden und gegen beschein Borzeigung und toschung der Bescheinigung, die Aushändigung der deponirten Staats. Schuldscheine zu jeder beliedigen Zeit geschehen wird.

6) Bon den Staats, Schuldscheinen werden bie halbzührig fällig werdenden Zinsen nach dem Zinstuße von Bier Prozent unverfürzt, so wie bisher bei allen Staate, Schuldschei, nen bei der Staate, Schulden, Tilgungefasse in Berlin, so wie auch aus zeder Koniglichen Kasse in sämmtlichen Preußischen Provins

gen gegabit merden.

7) Die Bertheilung der Pramien geschieht mite telft Berloofung in Zehn auf einander folgenden halbjährigen, in dem umstehend beigefügten Plan naber angegebenen Ters

minen.

8) Die Berloosung in den halbsährigen Ters minen geschieht in Berlin offentlich, unter leitung der von des Königs Mojestät zur Berwaltung des Prämienfonds angeordnes ten Kommission, wie auch unter Aussicht und Mitwirfung zweier zu ernennender Kösniglichen Kommissarien und vereideter Prostofollsührer und eines Deputirten aus der Mitte der Aeltesten der hiesigen Kausmannsschaft.

9) Die zur Zahlung kommenden Pramien were ben sogleich nach jeder halbidhrigen Aussloosung durch besondere gedruckte tisten, mit Angabe der Nummern der Pramienscheine, so wie auch des Betrages der Pramien of fentlich bekannt gemacht, welche liften ben biefigen Beitungen beigefügt, auch außerbem

noch ausgegeben werben.

palbjährigen Ziehung wird ber Betrag der gezogenen Pramien von 130 Thaler und dar, über, an die Inhaber gegen unmittelbare Uushandigung der Pramien fcheine und der dazu gehörigen Staatsschuld, schne von 100 Thalern nebst den laufen, deine von 100 Thalern nebst den laufen, den und den darauf folgenden Zins, Coupons, ohne irgend einen Ubzug hier aus der Pramien, Bertheilungskasse im Sees handlungs, Gebäude baar in Preußischem Courant, die Kölnische Mark fein zu 14 Thaler gerechnet, ausgezahlt.

Die Pramien unter 130 Athl. werben gegen Zurückgabe des Pramienscheins und auf Borzeigung des dazu gehörigen Staats. Schuld. Scheins, welcher lehtere in diesem Fall dem Eigenthümer überlassen bleibt, ebenfalls bei der gedachten Kasse in den vorstehend genannten Terminen in Königl.

Preuß. Courant baar ausgezahlt.

Wenn die Hauptellnternehmer die bet ben Zehn Ziehungen herauskommenden Prämien für ihre Rechnung und ohne Mits wirkung der Königl. Immediate Kommission in Umsterdam, Frankfurt a. M., Hamburg und keipzig, in den vorstes hend benannten Zahlunges Terminen auch in andern Münzsorten nach einem von denselben zu bestimmenden Kourse, (in sofern die Interessenten die Erhebung der Prämie in dieser Art wünschen), zahlen lassen wollen. so bleibt ihnen die Austührung, so wie auch die weittere Bekanntmachung dieserhalb überlassen.

11) Die jur Berloofung gefommenen Pras mienscheine, welche nicht in den, S. 10. bes fimmeen, Zahlungs, Terminen jur Erhebung ber Pramien eingereicht werden, muffen fpas teftens nach einem Jabre, bom Unfang ber betreffenden Ziehung, bei ber gebachten Pramten Bertheflungstaffe gur Realifacion fommen, widrigenfalls bie Inhaber mit ibe ren Unfprüchen an ben Pramiens Rond ganglich prafludirt werben. In Diefem Fall verbleibt ber Staatefchulo. Schein bem Inhaber, und ber Betrag bes Dramien. Bewinnes wird jum Beffen ber Armen, Unftalten, nach naberer Bestimmung ber Kommission, bermender werben. Gine befondere Befannte machung wird bieferhalb nicht weiter er folgen.

12) Bur Musführung vorftebenber Beftimmun. gen ift bie von des Ronigs Majestat Allers bochft angeordnete Commiffion beute aufams mengetreten. 216 Deputfrter aus der Mitte ber sub 4. genannten Sandlungehaufer ift ber Berr Banquier 2B. E. Benede gemable. Derfelbe bat das Recht, ben Berhandlungen ber gebachten Rommiffion beiguwohnen, von bem Bange ber Geschäfte nach ben angeges benen Beftfegungen Renntniß gu nehmen, und befonders barauf mit gu feben, bag nicht nur ber Pramien Sond immer geborig ges fichert bleibe, fondern auch, daß beim Uns fange feber Biebung bie baare Summe ber gur Zahlung fommenben Pramien bereit liege.

13) Bum Besten des Pramienfonds und um den Inhabern eine Erleichterung bei dieser Unternehmung ju verschaffen, wird eine

Disconto, Caffe aus ben zur Bezahlung von Prämien bestimmten Gelbern errichtet werben, welche ben Zweck hat, Worschusse auf die mit den Prämien, Scheinen verbung denen Staats, Schuld, Scheine zu 5 Prozent Zinsen pro anno, unter noch näher zu bestimmenden Bedingungen zu leisten.

14) Der Ueberschuß, welcher sich hierdurch und durch die anderweitigen Zins Erträge des Prämien-Fonds, nach Abzug der Bers waltungskosten und unvorhergesehenen Auss fälle, welche nur auf Anweisung des Unterzeichneten in Rechnung passiren können, ers geben wird, soll von der Immediats-Coms mission vor dem Anfange der lehten Ziehung festgestellt, ben 17,000 niedrigsten Pramien bieser Ziehung zugeschlagen, und außer den vorgedachten planmäßigen Pramien noch als ein extraordinairer Bewinn zu 17,000 gleischen Theilen vertheilt werden.

Berlin, ben 24ften August 1820.

### Rother,

Ronigl. Preuß. wirkl. Geh. Obers Finangrath, Prafibent ber Haupts Berwaltung der Staats Schulben und Chef ber Seehandlung.

Pramien . Bertheilungs . Plan.

| Pramien                                | zu Rthlr.                                                                                   | mit Rthle.                                                                                                                                                             | Pramien                                                | zu Rthir.                                                                                         | mit Athle.                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfang  1 1 2 5 10 50 100 2,830 17,000 | ber 1sten 3ie<br>100,000<br>60,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>200<br>140<br>20 | chung am Isten Juli 1821.  100,000 Athlr. baar.  60,000 - 20,000 - 10,000 - 25,000 - 20,000 - 396,200 - 340,000 - behalten lester die Staatsschuls schellen 100 Athlr. | 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>22,000 | ber 2ten 3ie<br>100,000<br>50,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>140<br>20 | hung am 2. Januar 1822.  100,000 Athlr. baar 50,000 20,000 10,000 10,000 25,000 20,000 396,200 440,000 behalten letter bie Staatsschuld scheine su 100 Athlr. |
| 20,000                                 |                                                                                             | 991,200 Athle. baar.                                                                                                                                                   | 25,000                                                 |                                                                                                   | 1,081,200 Athle, baar.                                                                                                                                        |

| 516000000                                                          | zu Athle.                                                                        | mit Rthlr.                                                                                                                                  | Pramien                                               | zu Rthlr.                                                                        | mit Athle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfang                                                             | ber 3ten 3                                                                       | ehung am 1. Juli 1822.                                                                                                                      | Anfang                                                | der 5ten Ziel                                                                    | hung am 1sten Juli 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>27,000             | 90,000<br>40,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>135<br>18 | 90,000 Athlr. baar. 40,000 20,000 10,000 20,000 20,000 382,050 486,000 - nud behatten lektere die Etaatsschuld- Echeine 3µ 100 Athlr.       | 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>37,00 | 80,000<br>30,000<br>15,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>130<br>18 | 80,000 Athlr. baar. 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30,000                                                             |                                                                                  | 1,093,050 Nithle, baar.                                                                                                                     | 40,000                                                | 1                                                                                | 1,233,900 Athle, bear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    |                                                                                  | 4224                                                                                                                                        | 124                                                   |                                                                                  | - Indiana to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Infang 1<br>1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>32,600 | 90,000<br>40,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>135<br>18 | 90,000 Athlr. baar. 40,000 20,000 10,000 10,000 25,000 25,000 25,000 20,000 20,000 behalten lettere die Staatsschuld- Echetne ju 100 Athlr. | Unfang i                                              | 80,000<br>30,000<br>15,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>130                | 80,000 Athle. bage. 30,000 - 15,000 - 10,000 - 25,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 - 2 |

| P. amien                                                    | zu Reble.                                                                        | mit Rthfr.                                                                                                                                   | Pramien                                                | zu Athler.                                                                        | nit Rihle.                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfang                                                      | ber 7fen 3                                                                       | ichung am 1. Juli 1824.                                                                                                                      | Unfang                                                 | der gien S                                                                        | liehung am 1. Juli 1825.                                                                                                                       |
| 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>32,000      | 90,000<br>40,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>135<br>18 | 90,000 Athlr. baar. 40,000 20,000 10,000 10,000 25,000 20,000 382,050 576,000 - und behalten lettere die Staatsschuld- Scheine zu 100 Athlr. | 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>22,000 | 100,000<br>50,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>140<br>20 | 100,000 Rthlr. batr. 50,000 20,000 10,000 10,000 25,000 20,000 396,200 440,000 unt behalten letter die Staatsschuldscheine zu 100 Athlr.       |
| Anfang b                                                    |                                                                                  | 1,183,050 Rither, baar.<br>ung am 2ten Januar 1825.                                                                                          | Anfang d                                               | er 10ten Zie                                                                      | 1,081,200 Athle, baar.<br>hung am 2. Januar 1826.                                                                                              |
| 1<br>1<br>2<br>5<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>27,000 | 90,000<br>40,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>135<br>18 | 90,000 Athlr. baar. 40,000 10,000 10,000 25,000 25,000 20,000 382,050 486,000 - und behalten lektere die Staatsschuld- Scheine zu 100 Athlr. | 1<br>1<br>2<br>5<br>10<br>50<br>100<br>2,830<br>17,000 | 100,000<br>60,000<br>20,000<br>5,000<br>2,000<br>1,000<br>500<br>200<br>140<br>20 | 100,000 Athlr. baar. 60,000 20,000 10,000 10,000 25,000 25,000 20,000 396,200 340,000 behalten lettere die Staatsschuld- Scheine zu 100 Athlr. |
| 30,000                                                      |                                                                                  | 1,093,050 Athle. baar.                                                                                                                       | 20,000                                                 |                                                                                   | 991,200 Athle, baar,                                                                                                                           |

# Bufammenftellung.

| Iste | Ziehung | 20,000 | Nummern | mit | 991,200   | Rtblr. | Pramien. | haar |
|------|---------|--------|---------|-----|-----------|--------|----------|------|
| 2te  | *       | 25,000 |         | 5   | 1,081,200 | 21     | 2        | Duus |
| 3te  |         | 30,000 |         |     | 1,093,050 |        |          |      |
| 4te  |         | 35,000 |         | =   | 1,183,050 |        |          |      |
| 5te  |         | 40,000 |         |     | 1,233,900 |        |          | •    |
| 6te  | 4 3     | 40,000 | =       | 2-  | 1,233,900 |        |          | .,   |
| 7te  |         | 35,000 | 5       |     | 1,183,050 |        | •        | =    |
| 8te  |         | 30,000 |         | =   | 1,093,050 |        |          |      |
| 9te  | ahas I  | 25,000 |         |     | 1,081,200 |        |          |      |
| 1016 |         | 20,000 |         | =   | 991,200   |        |          | =    |

Zusammen 300,000 Nunmern mit 11,164,800 Athlr. Pramien baar, außer den 27,000,000 = Staats-Schuldscheinen, welche burch die 10 Ziehungen den Inhabern verdleiben.